# Posener Intelligenz Blatt.

### Mittwochs, den 21. Januar 1824.

### Nachweisung

Briefe, deren Absender aus ben Abbressen und Siegeln nicht aus:

| Nr. | Rame<br>ber<br>Empfänger. | woher die Briefe zurückgekoms<br>men sind. |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------|
| I   | Urbanowski                | Chudopist.                                 |
| 2   | Rafuza                    | Janow.                                     |
| 3   | Lenski                    | Rallich.                                   |
| 4   | Gastwirth                 | Liffa.                                     |
| 5   | Lewis                     | bito.                                      |
| 6   | Gajeweki                  | Gnefen-                                    |
| 7   | Schneider                 | Schloge.                                   |
| 8   | Bonciechowicz             | Dolzig.                                    |
| 9   | Ziermann                  | Saalfeld.                                  |
| IO  | Andree                    | Peifern, and sandurd 15 &                  |
| 11  | Gronozimski               | Ronin and particle solver over             |
| 12  | Ladzezynski               | Gorno. and the authorition and no side     |
| 13  | Alubree                   | Peifern, og miggigensors nomfitt           |
| 14  | Swiniarsfi                | Kurnit.                                    |
| 15  | Chlaposti                 | Sobnica.                                   |
|     | Mosen han - Course 1804.  | State and C. October Ship State            |

OF AU OT A FINISH

Angekommene Fremde bom 15. Januar 1824.

Hraße; Hr. Gutsbesitzer v. Murawski aus Lubin, Hr. Gutsbesitzer v. Potworowski aus Prynsieki, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Potworowski aus Prynsieki, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Lubinski aus Woliko, Hr. Gutsbesitzer v. Nadziminski aus Szrebno-Gora, Hr. Gutsbesitzer von Drwoinski aus Grabianowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Muraczewski aus Potarzyc, I. in Nro. 54 Markt; Frau Gutsbesitzerin v. Kosinska aus Targowa-Gorka, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Kausmann Vischoff aus Bromberg, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Den 16ten Januar.

Hr. Kaufmann Lobek aus Stettin, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dobrzycki aus Baborowo, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Lipski aus Ludom, Hr. Gutsbesitzer v. Stablewski aus Kolaczkowo, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Kaufmann Fraisuet aus Stettin, Hr. Graf von Grabski aus Stipuchowo, Hr. Gutsbesitzer v. Modlinski aus Stepuchowo, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dzierzanowski aus Miloslaw, I. in Mro. 175 Wasserstraße.

Den 17ten Sanuar.

Hr. Gutsbesitzer v. Sfrzetuski aus Malachowo, I. in Nrv. 99 Wilbe; Hr. Kaufmann Peter Malischnow aus Austand, mit Caviar, Hr. v. Bronikowski aus Zaleiwko, I. in Nrv. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Paliszewski aus Gebic, I. in Nrv. 391 Gerberstraße.

Den 18ten Januar.

Hr. Particulier Wagner aus Berlin, Hr. Kaufmann Kruse aus Berlin, Gr. Lieutenant Blafing aus Frauftadt, I. in Nro. 243 Breslauerstraße.

Abgegangen.

Sr. Raufmann Jacquefon nach Bromberg.

Befanntmachung.

Des Königs Majesiat haben burch bie an die unterzeichnete Immediat-Commission ergangene, im 19. Stuck der Gesetz-Sammlung vom laufenden Jahre bereits abgedruckte Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 6. Dezember dieses Jahres,

wegen eines Praflufions = Termins, in Betreff ber Unwelbung berjeni= gen Entschädigungs = Unspruche, Obwiesczenie.

N. Król. Jmé wydanym do podpisanéy bezpośredniey kommissyi, a w 19. oddziałe Zbioru Praw r. b. już umieszczonym rozkazem gabinetowym z d. 6. Grudnia tegoż r.

> względem terminu prekluzyinego tyczącego się podawania do wynagrodzenia pretensyi kraio

welche intanbische Glaubiger ber so genannten Bajonner Kapitalien aus erlittenen Abzugen zu machen baben,

ju bestimmen gerubet, bag bie bemertten inlandischen Glaubiger offentlich auf= gefordert werden follen, bei ber in Brom= berg fur bie Unforderungen an bad ebe= malige Bergogthum Warfchau angeord= neten Liquidatione = Commiffion, Dieje= nigen Entschädigungs = Unspruche angu= melben, welche baburch fur fie entftan= ben find, baf fie fich, nach bem Inhalte ber bffentlichen Bekanntmachung pom 17, April 1815 Artifel 4 (Gefeß= Sammlung Seite 37) von ihren Schuld= nern im ehemaligen herzogthum Barfchau auf Rapital ober Binfen bie Gum= men in Abrednung bringen laffen muf= fen, bie bon benfelben bis gum' 1. Sa= nuar 1815 theils baar, theils burch Magazin = Lieferungen an ben Kronschat bes ehemaligen Gerzogehums Marschau abgeführt, ben Glaubigern alfo entzo= gen worden find. Bei bem hiernach won des Konigs Majefiat angeordneten Sffentlichen Aufgebot ift der Praflufiones Termin auf bier Monate nach ber erfien bffentlichen Befanntmachung festgesett, und allgemein auch fur biejenigen befimmt worden, welche fich etwa fruber fcon bei einer andern Behorbe gemel= bet haben, und es foll ihnen bies mit ber Bermarnung befannt gemacht wer= ben, bag biejenigen Forderungen, wel= che bis zu dem festgesetzten Termine bei ber borgebachten Liquidations = Commis

wych wierzycieli tak nazwanych kapitałów Bajońskich za poczynione im potrącenia,

raczył postanowić, ażeby pomienieni kraiowi wierzyciele publicznie byli wezwani, iżby ustanowioney w Bydgoszczy względem pretensyi do byłego Xiestwa Warszawskiego Kommissyi likwidacyinéy podawali te do wynagrodzenia pretensye, ktore ztąd dla nich wynikły, iż stósownie do osnowy obwieszczenia z dnia 17. Kwietnia 1815. art. 4. (Zbiór Praw str. 16. zocz. 1815.) przestać musieli na potrąceniu im summ, przez dłużnikow ich w byłem Xiestwie Warszawskiem, na rzecz kapitału lub prowizyi, aż do d. 1. Stycznia 1815 bądź gotowizną, bądź dostawami magazynowemi do skarbu byłego Xiestwa Warszawskiego wniesionych a tém samém wierzycielom uiętych.

W oznaczoném stósownie do tego publiczném wezwaniu termiu prekluzyiny na cztery midsiące po pierwszém obwieszczeniu ustanowionym i w powszechności i dla tych wyznaczonym został, którzy się może iuż wcześniey do któréykolwiek władzy zgłosili, co im ma być z tém oznaymione ostrzeżeniem, iż pretensye do ustanowionego terminu rzeczonéy Kommissyi likwidacyinéy nie przedstawione, bez dalszego szczegolnego postępowania za zgasłe uważane będa, i żadne ztąd dalsze pretensye ro-

fion nicht angemelbet worden, ohne wei= teres spezielles Werfahren als erloschen betrachtet und beshalb weitere Ansprüche

nicht gestattet werben follen.

Musgenommen find unr biejenigen Glau= biger, mit benen jest fchon unmittelbar bei ber unterzeichneten Immebiat = Com= miffion verhandelt wird, welche Berhand= lungen nur benmachft, nach erfolgter, jest eingeleiteter Dividenden-Bahlung, in Absicht bes Ueberrestes ber Forberungen an bie Liquidations = Commiffion in Bromberg zur Fortsetzung werden über= wiesen werben.

Alle fonftigen unmittelbaren Intereffenten werden baber hiermit aufgefor= bert, ihre etwanigen Anspruche mit Beis bringung ber Juftificatorien, bei ber Ro= niglichen Liquidations = Commiffion in Bromberg fpateftens bis jum 31 ten Mai funftigen Jahres um fo gewiffer anzumelden, als alle bis dahin nicht foldbergeftalt zur Kenntniß gebrachten Forderungen ber Urt, biernachft, wie gedacht, fur prafludirt und ungultig er= achtet werden muffen.

Berlin ben 24. Dezember 1823. Immediat = Commiffion fur die abgefon= berte Restverwaltung.

(gez.) von Ladenberg.

- Subhastatione = Patent.

Das im Dofener Rreise belegene abe= liche Gut Rosnowo, zu welchem bie Guter Rosnowo, Rosnowfo, Jarosla- tal. sądownie oszacowana, do którey wie und die haulanderei Rosnowskie ge= horen, auf 49137 Melr. gerichtlich ab=

szczone być nie moga, Wyieci sa ci tylko wierzyciele, z którymi iuż teraz bezpośrednio podpisana Kommissya weszla w układy, ktore to układy tylko następnie, po uskutecznioney, teraz przygotowaney wypłacie dywidendy, we względzie reszty pretensyi Kommissyi likwidacyinéy w Bydgoszczy do dalszego działania odesłane zostaną.

Wszyscy inni bezpośredni interesenci zostają więc ninieyszém wezwani, ażeby iakowe swe pretensye z złożeniem dowodów usprawiedliwiaiących, Kommissyi likwidacyjney w Bydgoszczy naydaléy do 30. Maja roku przyszłego tém niezawodniey podawali, iż wszelkie do owey pory nieoznaymione pretensye tego rodzaiu, za prekludowane i nieważne uważane hędą.

Berlin d. 24. Grudnia 1823.

Bezpośrednia Kommissya oddzielney administracyi zaległości.

(pod.) Ladenberg.

Patent Subhastacyiny.

Maietność Rosnowo w powiecie Poznańskim położona, i na 49137 wsi Rosnowo, Rosnowko, Jarosławice i Olendry Rosnowskie należą, geschätzt, und von welchem der Besitztitel noch auf den Bonaventura von Gaziewsti im hypotheken = Buche eingetragen ist, soll auf den Antrag der Konigk. Haupt = Bank zu Verlin im Wege der Cubhastation bssentlich verkauft werden.

Die Bietunges Termine, von welchem ber lette veremtorisch ift, find auf

den 10. April,
ben 31. Julius, und
ben 9. November a. f.,

in unserm Gerichts = Schlosse vor bem gandgerichtsrath Fromholz fruh um 9 11br anbergumt.

Es werden daher alle diejenigen, wels che diese Guter zu kaufen gesonnen und besitzsähig sind, hierdurch aufgefordert, in den bestimmten Tagen entweder persfonlich oder durch gesetzlich legitimirte Wevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Gebote zu verlautbaren, und der Meistund Besibietende hat demnächst, in sofern keine gesetzliche Hindernisse im Wesge sind, ohnsehlbar den Zuschlag zu gewärtigen. Die Bedingungen konnen in unserer Registratur jederzeit eingesehen werden.

Hierbei werden nachstehende, ihrem Wohnorte nach, unbekannte Realglaubiger, die Catharina verwittwete v. Gaiewska geborne v. Iworzscha, die Theresta Marianna geb. v. Wilczynska verehl. von Dunin, der Thomas v. Kraszkowski, die Gebrüder Johann Anton, und Michael v. Swizcisti, die Franciska v. Gaiewska und die Aloysia v. Gajewska verehelichte v. Krayzanowska, der Graf An-

i od ktoréy tytuł dziedzictwa na imię Ur. Bonawentury Gaiewskiego w księdze hypotecznéy ieszcze iest zapisany, ma bydź na wniosek Banku Głównego w Berlinie, drogą subhastacyi publicznie sprzedaną.

Termina licytacyine, z których ostatni iest zawity, wyznaczone są

na dzień 10. Kwietnia, na dzień 31. Lipca i na dzień 9. Listopada r. p.

w naszym Zamku Sądowym, przed Delegowanym Ur. Fromholz Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9.

Wzywamy więc wszystkich do posiadania dobr zdolnych, którzy maiętność rzeczoną nabyć zamyślaią, aby się w dniach oznaczonych osobiście lub przez Pełnomocników prawnie legitymowanych stawili, licyta swe podali i potem się spodziewali, iż na rzecz naywięcey daiącego przysądzenie, skoro prawne nie zaydą przeszkody, niezawodnie nastąpi.

Warunki sprzedaży każdego czasu w naszéy registraturze przeyrzeć można.

Przytém zapozywaią się następuiący Wierzyciele realni, z pobytu ich teraźnieyszego niewiadomi, ninieyszém publicznie, iako to: Ur. Katarzyna z Tworząckich Gajewska, Ur. Teressa Maryanna z Wilczyńskich Duninowa, Ur. Tomasz Kraszkowski, UUrr. Jan Antoni i Michał Swięcieki, hracia; Ur. Franciszka Gajewska i Aloyzya Gajewska zamęton v. Stadnicki, die Rammerherrin von Storaszewska hierdurch diffentlich vorgeladen, um in den gedachten Terminen fich zu melden, und ihre Gerechtfame wahrzunehmen, oder fonst bei ihrem Ausbleiben zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillings, die Loschung der sämmtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der Letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Pofen ben 3. November 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Ebictal=Borladung.

Die Unna Gufanna geborne Melher verwittwete Roggin, den 7. December 1740 gu Frauftadt geboren, welche im Jahre 1809 nach Rugland in die Pro= ving Litthauen, Gegend von Wilna, ge= jogen, und von beren Leben oder Tode feit bem feine nachricht eingegangen ift, fo wie beren etwanige unbefannte Leibed= oder Teffamente-Erben, werden anf den Untrag bes Benjamin Gottlob Reubelt ju Frauftadt ediktaliter vorgeladen, in termino ben 24. Mar; 1824 Bor= mittage um 9 Uhr vor dem Landgerichte= rath Fromholz perfonlich, oder durch einen gefehlich zuläffigen Bevollmachtig= ten, wogu ihnen ber Jufig = Commiffa=

žna Krzyžanowska, W. Hrabia Antoni Stadnicki, Wa. Szambelanowa Skóraszewska, aby się w terminach wzmiankowanych zgłosili i praw swych dopilnowali, albowiem w razie niestawienia się oczekiwali, iż naywięcéy daiącemu dobra wyżey wspomnione nietylko przysądzonemi będą, ale nawet po złożeniu ceny kupnéy w Depozycie, wymazanie w księdze hypotecznéy wszelkich pretensyi tak zaintabulowanych, iako też i prożno wychodzących, i wprawdzie ostatnich, bez produkowania dokumentów potrzebnych, rozporządzoném zostanie,

Poznań d. 3. Listopada 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Anna Zuzanna z Melcerów owdo. wiała Rogginowa, dnia 7. Grudnia roku 1740 w Wschowie urodzona, która w roku 1809 do Rossyi Prowincyi Litwy w okolicę Wilnińska wyprowadziła się, i o któréy życiu lub śmierci do tego czasu żadna wiadomość nie dochodzi, tudzież iey bydź mogąci nie wiadomi bliscy, lub testamentowi sukcessorowie zapozywaia się ninieyszem edyktalnie na wniosek Benjamina Bogumiła Neubelt z Wschowy, aby się na terminie dnia 24. Marca 1824 przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Fromholz o godzinie 9 zrana osobiście lub przez pełnomocnika prawem

rins Landgerichtstath v. Gizucki, die Justiz Commissarien Jakoby und Mazciejowöki zu Mandatarien in Vorschlaggebracht werden, zu erscheinen, weil sie seust für todt erklärt, und falls sich keine nähere Erben melden sollten, das versbliebene ansetwa 346 Atlr. nebstäinsen seit 1816 bestehende Vermögen, dem sich gemeldeten Tuchmacher Gottlob Neubelt ausgeantworket werden wird.

pofen ben 9. Mai 1823. Strigl. Preußisches Landgericht.

dozwolonego na których się Ur. Giżycki, Jakoby i Maciejowski preponuią, stawili w innym bowiem razie nie tylko taż za umarłą uznaną, ale też w przypadku niezgłoszenia się bliższych iéy sukcessorów. Maiątek iey nieco 346 tal. wynoszący z prowizyą od roku 1816 sukiennikowi Bogumiłowi Neubelt wydanym zostanie.

Poznań dnia 9. Maja 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigers soll das im Posener Departement, Schrimmer Kreise belegene Gut Brodnice, zu welchem das Borwerk Kopyta, Haulans derei Brodnice und das Dorf Sulejewo gehört, gerichtlich auf 71992 Atlr. 17 ggr. 8 pf. gewürdigt, subhastirt werden. Die Bietungstermine stehen

auf ben 27. August c.
ben 26. November c.
ben 18. Marz 1824.

Vormittags um 9 Uhr, wovon berlettere peremtorisch ist, vor dem Landgerichts-rath Fromholz in unserm Sigungssaale an. Kauf-und Besitzsähige werden vorzeladen, sich an den gedachten Terminen entweder personlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden, ihrte Gebote abzugeben, und hat der Bestebietende, falls nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Patent Subhastacyiny,

Na wniosek Wierzyciela realnego, dobra Brodnice w Departamencie Poznańskim Powiecie Szremskim położone, do których folwark Kopyta, olendry Brodnice, wieś Szuleiewo, należą, sądownie na tal. 71992 dgr. 17 fen. 8. ocenione, sprzedane bydź maią.

Termina licytacyi na dzień 27. Sierpnia r. b., dzień 26. Listopada r. b., dzień 18. Marca 1824.,

o godzinie 9. zrana, z których ostatni iest zawity przed Sędzią Ziemiańskim Fromholtz w izbie audyencyonalney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Wzywamy ochotę do kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby się na terminach powyższych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe Die Taxe und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Posen ben 6. April 1823.

Konigl. Preus. Landgericht.

podali, /poczem naywiącey daiący, gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 6. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations Patent.

which od note that sittlemnigue

ton revealed the day I wanted

Die im Oftrzeszower Kreise in bem Dorfe Olfzyna belegene, zur Benjamin Heinrich Dehnelschen Concurs Masse ges horige, und auf 3417 Atlr. 8 fgr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzte Papiermuhle (die Rosenmuhle genannt), soll in termina

ben 6ten October,

ben 4ten December c., und ben 7ten Februar 1824.,

meiftbietend verfauft werben.

Rauflustige werden zu diesen Termisnen, welche vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lenz anstehen, vorgeladen, mit dem Beifügen, daß dem Meistiestenden das Grundstuck zugeschlagen wers den soll, wenn nicht gesehliche Hindernisse dagegen obwalten.

Die Tare so wie die Kaufbebingungen konnen täglich in unserer Registratur ein=

gefehen werdert.

Rrotoschin ben 7. August 1823. Ronigh Preuß. Landgericht.

Telipinomikow stawlike i dovin swe

Patent Subhastcyiny.

Papiernia (tak zwana Rosenmülile) w Powiecie Ostrzeszowskim we
wsi Olszyny położona, do massy
konkursowey niegdy Beniamina Henryka Dehoel należąca, na 3417 tal.
8 śrgr. 4 fen. sądownie otaxowana,
w terminach na dzień 6. Października, 4. Grudnia r. b.
i 7. Lutego 1824. naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wzywamy przeto chęć kupna maiących, aby się w terminach tych przed Deputowanym Wnym Sędzią Lenz wyznaczonych stawili, nadmieniaiąc, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu przyderzoną zostanie skoro prawne zachodzić nie będą

przeszkody.

cior El Suedire quiaque, den Juining zu coda, lub przez prawnie deste de la colo

Taxa i warunki kupna każdego czasu w registraturze naszey przey-rzane bydź mogą.

Krotoszyn d- 7. Sierpnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

## Beilage zu Mr. 6. des Posener Intelligenz. Blatts.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wereschner Kreise belegene, zu bem Nachlasse des Reponucen b. Lojewski geshörige Gut Stanislawowo, cum attinentiis, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 27627 Athlr. 13 sgr. 6½ pf. abgeschäht worden ist, soll auf den Anstrag der Real-Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs = Termine sind auf

ben 22. Detober c., ben 21. Januar 1824.7 und der peremtorische Termin auf

den 21. April 1824., vor dem Herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr in unserm Sigungs= Saale angesetzt.

Besitz = und zahlungsfähigen Kaufern werden diese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, um ihre Gebote abzu= geben.

Uebrigens stehet innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe porgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare und die Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Gnefen ben 23. Juni 1823.

Ronigi, Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Wieś Stanisławowo z przyległościami pod iuryzdykcyą naszą w Powiecie Wrzesińskim leżąca, Ur. Nepomucena Loiewskiego własna, która według taxy sądowey na 27627 tal. 13 sgr. 6 fen. oszacowaną została, na domaganie się realnych Wierzycieli drogą publiczney licitacyi, naywięcey podaiącemu sprzedaną bydź ma. Termina licytacyi są

na dzień 22. Października r. b., na dzień 21. Stycznia 1824,

a ostateczny termin

na dzień 21. Kwietnia 1824, zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Jekel w sali posiedzeń Sądu naszego wyznaczone.

Upoważnionych posiadania i zdolnych zapłacenia oneyże nabywcow koncem podania pluslicytów o tych terminach ninieyszem uwiadomia sia.

Z resztą wolno iest każdemu donieść nam w drzeciągu 4. tygodni przed ostatecznym terminem o braku, gdyby iaki przy taxie zayść mógł.

Taxe i warunki nabycia iey, w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 23. Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

In ber Lucas v. Karlowefifden Bor= mundschafte = Cache foll vericiedenes Gilber, Porzelain, Glas, Binn, Ru= pfer, Deffing, Leinen und Betten, Mb= bel und hausgerathe, Rleiber, Bilber, Gewehre, Wagen und andere Gaden im Termin den 20. Februar 1824 Bor= mittage um 10 Uhr bor bem biefigen Friedensgerichte = Locale an den Meiftbie= tenden gegen gleich baare Bezahlung bf= fentlich verfauft werben.

Inomraclam ben 24. December 1823. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Um 14. Mary b. 3. ftarb plotlich ein unbefannter Mann, auf bem Wege von Godzimirz nach Alt-Lochowo, Schubiner Rreises. Der Berftorbene war 5 febr hager und ausgetrochnet, woraus fich schließen ließ, daß er seit geraumer. Beit mit einer bedeutenden Rrantheit fampfte; er hatte braunes Saar und einen bergleichen Schnurbart. Spuren einer außern Gewalt fehlten.

Den gesetzlichen Borfcbriften gemäß, werben alle biejenigen, welche ben Ber= ftorbenen fannten, oder Nachricht von bemfelben mitzutheilen im Stanbe finb, aufgefordert, bem unterzeichneten Inqui= fitoriate bavon Unzeige zu machen.

Koronowo ben 29. Oftober 1823. Konigl, Preuf. Inquisitoriat. Obwieszczenie.

W pozostałości zmarłego W. Łukasza Karlowskiego, ma być różne śrebro, porcelana, szkło, koprowina, miedź, cyna, bielizna i pościel, suknie, i meble gospodarcze i domowe sprzety, w terminie dnia 20. Lutego 1824, o godzinie totéy w lokalu tuteyszego Sądu Pokoju, więcey daiącemu zaraz za wyliczeniem gotowey zapiaty publicznie sprzedane, do czego ochotę maiącycli wzywamy.

Inowrocław d. 24. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwieszcenie.

Dnia 14. Marca r. b. zmarł nagle nieznajomy mężczyzna na drodze z Godzimierza do Starego Lechowa, w Powiecie Szubińskim. Fuß 3 Zoll groß, gegen 60 Jahr alt, szczyk był 5 stop trzy cale wysoki, około 60 lat wieku liczący, bardzo chudy i zupełnie wyschły, zkąd wnosić wypada, iż od znacznego czasu złożony był ciężka chorobą; był włosa brunatnego i podobnych wąsow. Slady powierzchownego gwałtu niedały się dostrzedz.

Stosownie do przepisów prawnych wzywaią się ci, którzy znali nieboszczyka i są w stanie udzielić o nim wiadomość, aby podpisany Inkwizytoryat o tém zawiadomili.

Koronowo d. 29. Paździer. 1823. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmachung.

Derknecht Simon Chlebowski aus Simianowo bei Gnesen, desten Signalement weiter unten folgen wird, hat sich dadurch des Pferdediebstahls verdächtig gemacht, daß er sich in derselben Zeit beimlich aus seinem Dienste entsernte, als seinem Brodberrn, dem Wirthe Michalak zu Simianowo, ein Zaum, und dem Wirthe Borowiak zu Dziekanowice ein Pferd gestohlen wurde.

Sammtliche Behörden werden ersucht, beinselben, wo er sich betreten lassen sollte, arretiren, und an und abliefern taffen zu wollen.

Dofen ben 14. Januar 1824.

Ronigliches Inquisitoriat. Signalement.

Alter 40 Jahre, Größe 5 Fuß 2 3oll, Haare bunkelbraun, Augenbraunen bunkeltraun, Stirn niedrig, Angen schwarz, Mase gewöhnlich, Gesicht länglicht, Kinn länglicht, Bart dunkelbraun. Besonbere Kennzeichen, ein Lanzenstich auf der rechten Backe, einen Bruch und eine Echuswunde am rechten Fuß nahe dem Knie.

Beschreibung bes gefiohlenen Dferdes.

Ein brauner Wallach to Jahr alt mit schwarzer Mahne und Schweif ohne bestondere Abgeichen.

Bekanntmachung. Die biefigen Barbiere Wilhelm Diet= rich und Gottfeied Homelius sind wegen unbefugter Ausübung chirurgischer Hülfs= Obwieszczenie.

Parobek Szymon Chlebowski z Simianowa pod Gnieznem, którego rysopis poniżéy znayduie się, iest podeyrzany, iż konia ukradł ponieważ potaiemnie w ten sam czas oddalił się z służby, iak Panu swemu gospodarzowi Michalakowi w Simianowie zginęła uzdeczka, i gospodarzowi Borowiakowi został koń ukradziony.

Wzywamy więc wszelkie Zwierzchności, aby iego w razie zdy'ania go przytrzymać, i nam pod dobrą strażą odstawić raczyły.

Poznań d. 14. Stycznia 1824. Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### RYSOPIS.

Wiek 40 lat, wzrost 5 stóp 2 cale, włosy ciemne, brwi ciemne, czoło płaskie, oczy ciemne, nos zwyczayny, twarz podługowata, broda pociągła, zarasta ciemno. Znaki szczególne: ma ranę od piki na prawey stronie twarzy, rupturę, i ranę od kuli na prawey nodze około kolana.

Opis konia skradzionego: Wałach dziesięcioletni kasztano ty, grzywę miał czarną, i ogon czarny, bez znaków szczególnych.

Obwiesczenie.

Tuteysi balwierze, Wilhelm Dietrich i Gottfryd Homelius, zostali za niedozwolone udzielanie pomocy ben 20. December b. J., den 21. Februar f. J., und der peremtorische Termin auf

ben 18. April k. J., vor dem Landgerichtsrath Kryger Morgens um 11 Uhr angesetzt. Besitzähizgen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistdietenden zugeschlagen und auf die nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 15. Septbr. 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent. Das in ber Stadt Lobsens unter Dro. 35 belegene, bem Tuchmacher George So= hensee zugeborige Sous mit Rebenge= bauben und Bauftelle, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 480 Atlr. gewur= digt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers an ben Deifibietenben verkauft werden. Der Bietungs = Ter= min ift auf den gten Mary f. J. vor bem Landgerichterath Rohler, Morgens um to Uhr allhier angesett. Besitfå= bigen Raufern wird biefer Termin mit ber Rachricht bekannt gemacht, daß bas Grundflud dem Meiftbietenden gugeschla= gen werden foll.

końcem termina licytacyjne na dzień 20. Grudnia r. b. dzień 21. Lutego 1824., termin zaś peremtoryczny na dzień 18. Kwietnia 1824. zrana o godzinie 11. przed Sedzią Ziemiańskim W. Krüger w mieyscu wyznaczone zostały. Zdol. ność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięceydaiącemu przybita zostanie, na podania zaś po upły. nionym terminie wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebęda wymagać powody. Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Pile d. 15. Września 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Łobżenicy pod Nrem 35 położony, sukiennikowi Jerzemu Hohensee należący, wraz z przynależącemi do niego budynkami i placem, który podług taxy sądownie sporządzoney na 480 Talarów iest oceniony, na żądanie iednego wierzyciela z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 9. Marca 1824 zrana o godzinie 11. przed Sędzią Ziemiańskim Kechler, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o

Die Tare kann zu seber Zeit in unserer Registratur eingeseinen werden.

Schneibemuhl ben 23. Detober 1823.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Subbaftatione=Patent.

Im Auftrage des Adnigl. Hochlobl. Landgerichts zu Arotoschin, soll das hiersselbst am Ringe belegene, dem Königl. Motarius und Friedensgerichts-Advokaten Robewald eigenthümlich gehörige, auf 2071 Atlr. 15 sgr. 6 pf. gerichtlich gewürdigte Wohnhaus im Wege der Exescution durch uns subhastirt werden.

Bir haben zu biesem Behufe einen

- a) auf ben 19. December 1823.,
- b) auf den 19. Februar 1824.,

c) auf den 19. April, 1824., wor dem Friedenkrichter Glauer in bem hiefigen Friedens = Gerichts = Gebäude an= beraumt, wovon der letzte peremtorisch ist.

Rauslustige, besitz und zahlungsfåhige Personen werden hierdurch vorgelaben, sich in den gebachten Terminen zu melden, ihre Gebote abzugeben und aufs Meistgebot durch das Konigl. Landgericht zu Krotoschin den Zuschlag zu erwarten, wenn sonst keine gesetzliche Hinderungd-Gründe eintreten.

Die Lare bes Grundstucks kann übrisgens stets in unserer Registratur einges feben werben.

Rempen ben 15. October 1823. Ronigl. Preuß. Frieden & gericht.

terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile dnia 23, Paździer. 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma (bydź tu w rynku położony, Krolewskiemu Notaryuszowi i Adwokatowi Sądu Pokoiu Rodewaldowi właściwie należący a na 2071 tal. 15 śrgr. 6 f. sądownie oszacowany dom,) drogą exekucyiną subhastacyonowanym.

Do tego celu wyznaczyliśmy ter-

mina:

a) na dzień 19. Grudnia 1823.,

b) pa dzień 19. Lutego 1824.,

c) na dzień 19. Kwietnia 1824. przed Sędzią Pokoiu Ur. Glauer w lokalu Sądu tuteyszego, z których

ostatni peremtoryczny iest.

Ochotę kupna maiących i płacić zdolnych wzywamy ninieyszem, aby się w spomnionych terminach stawili, licyta swoie podali, a naywięcey daiący, skoro żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, za natychmiastową gotową zapłatą od Król. Sądu Ziem. przybicia spodziewać się może.

Taxa gruntu tego kazdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Kempho d. 15. Października 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations-Patent.

delastrol phease of

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Wagrowiecfden Rreife im Dorfe Rmu= futy unter Diro. 8 belegene, bem Johann hoppe jugehörige Grundftud nebft Bu= behör, welches nach der aerichtlichen Tare auf 808 Mtlr. gewürdiget worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Echulben halber offentlich an ben Deift= bictenden verfauft werben, und der Bie= tungetermin ift auf ben 3 rten Marg 1824 bor bem herrn Landgerichterath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier an= gefett. Befitfahigen Raufern wird die= fer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baf die Tare in unferer Re= giftratur eingefehen werben fann.

Gnefen ben 20. December 1823.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo pod jurysdykcya naszą w wsi Kwusutach, w Powiecie Wągrowieckim pod Nrem 8. położone, Jana Hoppe własne wraz z przyległościami, które podłog taxy sądownie sporządzoney na 808 Tal. iest ocenione, na żądanie Wierzycřeli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 31. Marca zrana o godzinie otév przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Jentsch, w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym. Taxa każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzana być może.

W Gnieznie d. 20. Grud. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

Befanntmachung.

Bon dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Ernestine geborne Kirschke, welche während ihrer Minderidhrigkeit mit dem hiesigen Stadt-Musiekuß Johann Gottlob Henn die Ehe eingegangen, jest nach erreichter Majorennität die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen hat.

Frauftadt ben 8. December 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie do wiadomości publiczney, iż Ernestyna z domu Kirszkowna, która w czasie swey małoletności z tuteyszym Kapelistą mieyskim Janem Bogumiłem Heyn w związki małżeńskie wstąpiła, teraz przy doyściu pełnoletności wspólność maiątku wyłączyła.

Wschowa dn. 8. Grudnia 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Offener Arreft.

Das untersichnete Konigliche Lands Gericht bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniß, daß über das Bermögen des Kaufmanns E. F. Funke in Bojanowo mit der heutigen Mittagsffunde der Conscurs eröffnet worden ist.

Es wird baber allen und jeben, welde von bem Gemeinschuldner an Gelte, Baaren, Gachen, Effetten ober Brief-Schaften etwas hinter fich haben, hiermit angebeutet, bavon nicht bas Mindefte zu verabfolgen, vielmehr bem unterzeich= neten Landgerichte Davon fofort treuliche Anzeige zu leiften, Die Gelber ober Cachen, mit Borbehalt ihrer baran haben= ben Rechte, ad Depositum abzuliefern, widrigenfalls bas Bezahlte ober Berab= folgte für nicht geschehen geachtet, und sum Beften ber Daffe anderweit bon ben Befigern und im Berfchweigungefalle mit Berluft ihrer baran habenden Rech= te, beigetrieben werden foll.

Frauftadt ben 22. December 1823. Ronigl. Preußisch es Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das im Dorfe Ruhnow bei Schonlanke unter Nro. 37 belegene, den Martin Budeschen Eheleuten zugehörig gewesene Freibauergut, welches nach der gerichtlichen Tare auf 4000 Athlr. gewurdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden anderweit verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf Areszt otwarty.

Podpisany Krolewski Sąd Ziemiański podaie ninfeyszem do wiadomości publiczney, iż nad maiatkiem JP. C. F. Funke kupca w Bojanowie z dzisieyszą godziną południową konkurs otworzony został.

Zalecamy przeto wszystkim, którzy od ogólnego dłużnika bądź w pieniadzach, towarach, rzeczach, effet ktach lub papierach, cóżkolwiek posiadają, ażeby z takowych bynaymniey nie wydawali, ale owszem podpisanemu Sądowi Ziemiańskiemu o tym natychmiast wierne uczynili doniesienie, pieniadze lub rzeczy, z zastrzeżeniam praw do nich maiacych, do depozytu złożyli, albowiem w razie przeciwnym zapłata lub wydanie za nieważne uznane, i na dobro massy od posiadaczów powtórnie a mianowicie w razie zatalenia pod utratą im służących praw ściągnione beda.

Wschowa d. 22. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gburstwo okupne w wsi Ruchno pod Trzcianką pod Nro. 37. położone, dawniey małżonkom Marcin Bade należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 4009 tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu torem Resubhastacyi sprzedane bydź ma, którym

rate win freeze. eiftung mittelft Erkenntniffe bes Ronigl. Landgerichts bier bom 21. August pr. a. und des Ronigle Landgerichts ju Kroto= fchin bom 11. Rovember a. pr. ber Er= ftere gu 10 Rilr. und ber Lettere ju 30 Rtlr. fiecalischen Strafe und Tragung ber Roften verurtheilt worden, welches biemit gur Warnung offentlich befannt gemacht wieden er ereiter ed beider

- Pofen ben & Januar 1824. Ronigd. Preuße Inquisitoriat.

Befanntmachung.

Der hirt Mathias Grzecho aus Meufabt bei Dinne ift wegen Medicinal= Pfuscherei gur Untersuchung gezogen und nach bem Erkenntniffe bes Ronigl. Land= Gericht bier bom 4. August a. pr. und bes Konigl. Landgerichts zu Krotofchin bom 11. November a. pr. zu fechemoch= entlicher Gefangniß = Strafe verurtheilt worden, bie an ihm bereifs vollzogen ift. Diefes wird bem Publifo gur Bar= nung hiermit bekannt gemacht.

Pojen ben 8. Januar 1824.

forem Mesub

chirurgicznych, wyrokiem tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego z dnia 21. Sierpnia r. z. i Król. Sądu Zie miańskiego w Krotoszynie z dnia 11. Listopada r. z. pierwszy na 10. Tal., drugi zaś na 30. Tal. kary fiskalney. i koszta osądzeni, co dla publiczne. go ostrzeżenia ninieyszém podajemy do wiadomości.

Poznań d. 8. Stycznia 1824. Król- Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie.

Maciey Grześko pasterz z Lwowka został za nieprawne leczenie do indagacyi pociągnietym, i przez wyrok tuteyszego Królewskiego Sadu Ziemiańskiego z dnia 4. Sierpnia r. z., i Król, Sadu Ziemiańskiego w Krotos szynie z dnia 11. Listopada r. z. na karę sześćtygodniowego więzienia skazanym, która na nim wykonaną została, co ninieyszém do publiczney podaiemy wiadomości.

Poznań d. 8. Stycznia 1824.

Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

parvertendue publikan bumi enotaledens

Im Auftrage bes hiefigen Koniglichen Landgerichts werde ich am 5 ten Februar 1824 verichiebene Saus = und Wirthschaftegerathe, Gilbergeng, Betten, Dieb, Pferbe und Wagen, gegen gleich baare Bezahlung im Saufe Dro. 67 in ber biefigen neuen Strafe belegen, offentlich verlaufen.

Dies wird Kanfluftigen mit bem Bemerken befannt gemacht, bag bie Muc-

tion Bormittage um 8 Uhr ihren Anfang nehmen wird. Schneibemuhl ben 24. December 1823.

Safel, warm handland and

Landgerichts = Registratur = Applifant.